ale

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nio 23. Mittwoch, den 27. Januar 1836.

Ungekommene Fremden vom 25. Januar.

Herr Guteb. v. Wilczynski aus Krzyżanowo, Hr. Guteb. v. Gliszczynski aus Pomarzanowice, Hr. Guteb. Robewald aus Leśniewo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Guteb. v. Schwanenseld aus Kobelnik, Hr. Kaufm. Franke aus Verlin, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Guteb. v. Rożnowski aus Manieczki, Hr. Guteb. v. Goślinowski aus Lubosin, Hr. Guteb. v. Goślinowski und Hr. Partik. Piotrowicz aus Bussewko, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Pachter Zyc aus Sczepowice, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Affestor Arnold aus Manowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Probst Sibylest aus Filehne, Hr. Guteb. v. Lakomicki aus Goszewo, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Guteb. v. Micki aus Ossowice, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Raufm. Brümmer aus Reysen, Hr. Kunstgartner Zietemann aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

1) Bekanntmachung. Auf ben Anstrag des, dem Nachlasse des Generals Abjutanten Johann v. Swięcicki bestellten Eurators, Jusiez-Commissarius Salbach allhier, werden alle diejenigen, welche an die Obligation des Cajetan von Swięcicki vom 1. Februar 1812 über die, laut anstectirten Hypothekenscheins vom 26. April 1824 für den Generals Abjutanten Johann v. Swięcicki im Hypothekenbuche von Riączyn, Samterschen Kreises sub Rubr. III. ad No. 7. eingetragenen

Obwieszczenie. Na wniosek kommissarza sprawiedliwości Salbach, kuratora dla pozostałości po Adjutancie Generalnym Janie Swięcickim ustanowionego, tu zamieszkałego, wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze iakich praw, do obligacyi Kajetana Swięcickiego z dnia 1. Lutego 1812 roku, na summę 1850 Tal. z prowizyą po 5 od sta, według dołączonego do niey wy-

1850 Rthlr. nebft 5 pCt. Binfen, als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand ; und fonftige Brief-Inhaber Unfpruch zu machen haben, hierdurch aufgefordert, in dem auf ben Q. Mai b. J. Bormittage to Uhr por bem ernannten Deputirten, Dberlandesgerichte=Referendarius Bitteler, in unferem Inftructione:Bimmer anberaum= ten Termine, entweder in Perfon, ober burch einen gesitlich gulaffigen Bevoll= machtigten - ju welchem Behufe die Juftig-Commiffarien Soper, Douglas und Mittelftabt in Borfchlag gebracht merben - ju erscheinen und ihre Unspruche nach= aumeifen, witrigenfalls fie mit folden werben prafludirt und bas angeblich ver= lorne Dofument wird amortifirt werden,

Pofen, ben 5. Januar 1836.

Ronigl. Ober = Landesgericht. Erfte Abtheilung. kazu hypotecznego z dnia 26. Kwietnia 1894 roku w księdze wieczystey dobr Kiączyna, w powiecie Szamotulskim położonych, w Rubr. III. pod No. 7 dla Adjutanta Generalnego Jana Swięcickiego zapisana, wystawioney, pretensye do roszczenia maia, ażeby się na terminie na dzień 9go Maja r. b. o godzinie rotéy zrana, przed mianowanym Deputowanym Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego Witteler, w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub téż przez pełnomocnika prawem dozwolonego końcem czego kommissarze sprawiedliwości: Hoyer, Duglas i Mittelstaedt się proponuią - stawili i swe pretensye udo vodnili, w razie przeciwnym bowiem z takowemi prekludowani będą a dokument, według podania zaginiony, umorzony zostanie.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1836. Król. Sąd Główny Ziemiański, Wydział pierwszy.

2) Ediktalcitation. Der Obrist Balentin v. Skorzewski, als Eigenthümer der Guter Groß-Wysocko und Smardowo, Abelnauer Kreises, hat unter dem 27sten Januar c. darauf angetragen, die Erben des Samuel v. Nowowiejski zu verurtheisten, ihre Ansprüche aus der sud Rubr. II. No. 1. für ihren Erblasser eingetragenen Protestation wegen eines Eigensthums-Anspruches auf das Gut Groß-

Zapozew edyktalny. W. Walenty Skórzewski Pułkownik, iako właściciel dóbr Wielkiego Wysocka i Smardowa, powiatu Odolanowskiego wniósł pod dniem 27. Stycznia r. b. o to: aby sukcessorowie Samuela Nowowiejskiego wskazani zostali, pretensye swoie z protestacyi sub Rub. II. No. 1. dla ich spadkodawcy względem pretendowaney własności do

Wojodo und einen Antheil von Smardo, wo geltend zu machen, und resp. innershalb 4 Wochen die Klage wegen des gerühmten Eigenthumsrechts anzustelleu, in Entstehung beffen aber ihnen damit ein ewiges Stillschweigen aufzuerlegen und die Loschung der gedachten Protestation anzuordnen.

Wir haben jur Beantwortung biefer Rlage und Inftruktion ber Sache einen Termin auf ben 15. Februar 1836. fruh um 8 Uhr por bem Referendarius v. Witteler in unferem Inftruftione=3im= mer angesett, ju welchem wir die Wittme bes Samuel v. Momowiejsti, Marianna geb. v. Roludglaj, ett verebelichte v. Rur= ezeweta, und beren Chemann Laurentius b. Rurczemefi, fo wie bie Rinder bes Samuel v. Mowowiejefi, Barbara, Ba= lentin und Ignat Geschwifter v. Nomo: wiejeft mit ber Unweisung vorlaben, entweder bor ober fpateftens in biefem Termine fich erflaren, ob fie ben geruhm= ten Unfpruch zu haben vermeinen und benfelben innerhalb 4 Bochen im ordent= lichen Wege Rechtens ausführen wollen, ober ob fie es auf rechtliches Berbor und Erkenntnig über Die Diffamations , Rlage ankommen zu laffen gemeint finb. Kalle bes Musbleibens werben fie ber Diffamation in contumaciam fur ge= ftåndig und die Rlage wegen bes in Rebe ftebenden Unipruches innerhalb 4 Bochen anzustellen fur verbunden erachtet, in beffen Entstehung aber wird ihnen ein

dobr Wielkiego Wysocka i części Smardowa zaintabulowaney wywieść i resp. w przeciągu 4 tygodni skargę względem mniemanego prawa własności zanieść, następnie zaś im w tey mierze wieczne milczenie nakazane i wymazanie pomienioney protęstacyi rozporządzone zostało.

Do odpowiedzi na takową skargę i do instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy zatem termin na dzień 15. Lutego 1836. zrana o godzinie totéy przed Ur. Witteler Referendaryuszem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyinéy, na który wdowe po Samuelu Nowowiejskim Maryannę z Kołudzkich, teraz zamężną Kurczewską i teyże małżonka Wawrzyna Kurczewskiego, iako też dzieci Samuela Nowowiejskiego, to iest Barbare, Walentego i Ignacego rodzeństwo Nowowieyskich z tem zaleceniem zapozywamy, ażeby przed lub navpóźniey w tymże terminie się deklarowali, czyli wysławioną pretensyą mieć mniemaią, i takową w przeciągu 4 tygodni w zwykłéy drodze prawa wywieść chcą, lub czyli sądowe wysłuchanie i zawyrokowanie względnie skargi dyffamacyiney dopuścić zamyślaią. W razie niestawienia się zaocznie za przyznających dyffamacya i za winnych zaniesienia skargi względem w mowie będącey pretensyi w przeciągu 4 tygodni uznani zoewiges Stillschweigen bamit auferlegt werden.

Pofen, den 2. December 1835. Konigl. Preuß. Ober-Landes= Gericht. I. Abtheilung.

Poittal Citation. Ueber bas Bermogen bes Landgerichte Deposital, Rendanten Ludwig Mogilowski ift, we= gen Ungulanglichkeit beffelben gur Befriebigung ber Glaubiger, am 31ften Janu= ar b. 3. ber Concurs = Prozeff eroffnet Der Termin gur Anmeldung worden. aller Unspruche an die Concuremaffe febt am 13ten Rebruar 1836. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Dberlan= besgerichtsrath v. Rurnatowski im Dar= theienzimmer bes hiefigen Gerichts an, zu welchem die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners unter ber War= nung vorgeladen werden, daß ber Musbleibende mit feinen Unspruchen an bie Maffe ausgeschloffen und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillichweigen auferlegt werben wird.

Bromberg, ben 17. Oftober 1835.

Ronigl. Dber = Landesgericht.

4) Loiktalcitation. Die unbekannten Erben, deren Erben oder nächste Berwandten des zu Strasburg in Westpreußen am 9. October 1831 an der Cholera verstorbenen Wachtmeisters Radicke in der Posener Landwehr-Eskadron No. 38. werben hierdurch vorgeladen, sich binnen 9 staną, następnie zaś im wieczne milczenie w téy mierze nakazane będzie.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy.

Zapozew edyktalny. Nad maiat. kiem Ludwika Mogilowskiego Rendanta Depozytu Sądu Ziemiańskiego otworzony został z powodu niedostateczności onego na zaspokoienie wierzycieli na dniu 31. Stycznia bieżącego roku process konkursowy. Termin do podania wszelkich pretensyi do massy konkursowéy przypada na dzień 13. Lutego 1836. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Kurnatow. skim Radzea Głównego Sądu Ziemiańskiego. Nieznaiomi wierzyciele dłużnika pospolitego zapozywaią się na termin ten pod tym warunkiem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do massy wykluczonym zostanie i onemu względem innych wierzycieli wieczne w téy mierze nakazanem bedzie milczenie.

Bydgoszcz, dn. 17. Paźdz. 1835. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Z pobytu nie. wiadomi sukcessorowie czyli bliżsi krewni w Strasburgu (Brodnica) w prusiech zachodnich w dniu 9 Października 1831. na cholerę zmarłego Wachmistrza siły krajowo obronney 38go Poznańskiego szwadronu Ra-

Monaten, fpateffens aber in bem auf ben 16 ten December 1836 Bormittags 10 Uhr anberaumten Termine in unferm Partheien Zimmer bor bem Landgerichts= Rath Bonftedt perfonlich ober burch einen gerichtlichen Special/Bevollmachtigten ju geftellen, und weitere Unweifung gu ge= wartigen, widrigenfalls die Erbichaft bem Fiscus fur verfallen angenommen, ihm ber Nachlaß jur freien Disposition ver= abfolgt, und ber nach erfolgter Praclufion fich aber erft melbende nabere Erbe alle feine Sandlungen und Dispositionen an= querfennen und gu übernehmen schuldig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfaß ber erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, was alebann noch von ber Erb= schaft borhanden ift, ju begnugen ber= bunden fenn foll.

Pofen, den 24. Movbr. 1735.

Konigl. Dreuß, Land = unb Stadtgericht.

dicke wzywaia się ninieyszem, aby w przeciągu ociu miesięcy a naypoźniey w wyznaczonym przed Sędzią Bonstedt w izbie naszév instrukcvinéy na dzień 16. Grudnia 1836, zrana o godzinie Iotéy terminie osobiście lub też przez prawnie umocowanego pełnomocnika się stawili, i dalszych rozrządzeń w téy mierze oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie sukcessya Fiskusowi iako za przypadła uznana, onemu iako takiemu pozostałość do dalszéy dyspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nim stopnia dziedzic, dopiero po zaszłey prekluzyi zgłaszaiący się, wsezlkie iego czynności i rozrzadzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, nie będąc zaś iuż mocen żądać odeń kalkulacyi lub wynadgrodzenia pobieranych użytków, bedzie musiał przestaćiedynie na tém cokolwiek by się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Poznań, dnia 24. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Der Seifensieber = Meister Ebuard Sarnifau und beffen Berlobte Minna Stern, hierselbst wohnhaft, haben mittelft Shevertrages vom 4. December v. 3. bor Sinschreitung ihrer She, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że mydlarz Eduard Czarnikau i zaślubiona z nim Minna Stern tu zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Grudnia r. z. przed wniściem w małżeństwo,

that, forfebrus and cinem Morores and

are Leibniemendiere Derram

ausgeschloffen, welches hierdurch gur bf= fentlichen Reuntniß gebracht wird.

Pofen, am 14. Januar 1836. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Poznań, dnia 14. Stycznia 1836. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Bekanntmachung. Die zum Nepomucen Goslawskischen Nachlasse geshbrige, zu Kielezewo sub No. 35. belegene Ackerwirthschaft soll von St. George b. J. ab im Termin den 5. Februar c. in unserm Gerichtslokale, durch den Desputirten Herrn Justizrath Miketta im Weistbietenden verpachtet werden, und wir laden Pachtlustige dazu mit dem Bemerken ein, daß jeder Pachtlussige eine Caution von 30 Athlen. zu erlegen verbunden ist.

Roften, ben 8. Januar 1836.

Rbnigt. Preug. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rólnicze do pozostałości Nepomucena Gosławskiego należące, w Kielczewie pod liczbą 35. położone, zostanie od Sgo Woyciecha w terminie dnia 5. Lutego r. b. w naszem posiedzeniu urzędowania, przez Delegowanego Ur. Mikette Radzcę Sprawiedliwości w drodze publiczney licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone, a więc wzywamy ochotników dzierzawienia z tem nadmieniem, że każdy ochotnik dzierzawienia kaucyą 30 Tal. złożyć obowiązanym iest.

Kościan, dnia 8. Styćznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadte Gericht zu Kosten.

Das ben Fleischer Johann David hauerschen Erben gehörige sub No. 36, früher sub No. 94 und 38 in der Fleisscherftraße zu Schmiegel belegene Grundsstüdt, bestehend aus einem Worders und

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Kościanie.

Grunt sukcessorom Jana Dawida Hauer należący, pod liczbą 36., dawniey pod liczbą 94. i 38. na ulicy Rzeżniczey w Szmiglu położony, składaiący się z domu przodkowego i Hinterhause, Stalle, Bauplatz nebst Hofraum, abgeichatt auf 525 Athle. zufolge ber, nebst Hopothekenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzufehenben Tare soll am 29ten Februar 1836 Bormittage 10 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Roften, ben 3. November 1835.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

8) Boiftalcitation. Bon ber unters zeichneten Ronigl. Gerichte = Rommiffion werben alle biejenigen, welche an bie Umte-Raution von 50 Athlr. Des gemes fenen Silfe-Erefutor Chregott Neumann bei bem ehemaligen hiefigen Friedens-Ge= richte irgend einen Unspruch zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf bem 29ten gebruar 1836 fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Land = und Stadt=Gerichte Uffeffor b. Branbt anberaumten Termine ju ericheinen und ihre Unspruche aus ber Beit ber Umtöführung bes zc. Neumann glaubhaft nachzuweisen. Die Ausbleibenben haben zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die Raution praflubirt und blos an bas übrige Bermogen bes zc. Reu= mann werden verwiesen werben.

Riffa, ben 31. Oktober 1835. Ronigl. Preußische Gerichts= Rommission. tylnego, stayni, placu budowniczego wraz z podworzem, oszacowany na 525 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29go Lutego 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Zapozew edyktalny. Popisana Król, Kommissya Sądowa zapozywa ninieyszém wszystkich, którzy do kaucyi urzędowey byłego Exekutora przy byłym tuteyszym Król. Sądzie Pokoju Ehregott Neumann z 50 Tal. się składaiącey, iakiekolwiek pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 29, Lutego 1836. zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Brandt Assessorem Sadu Ziemsko-mieyskiego wyznaczonym, stawili i pretensye swoie z czasu urzedowania rzeczonego Neumanna wiarogodnie udowodnili. Niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kaucyi prekludowani beda i tylko do innego maiatku rzeczonego Neumanna przeznaczeni zostaną.

Leszno, dnia 31. Paźdz. 1835. Król. Pruska Kommissya Sądowa. a) Bekanntmachung, Bur offentlichen Berpachtung bes ans circa 80 Cood bestehenden alten Lagerftrobes aus bem Rafernement Fort Winiarn bei Dofen fur's Sabr 1836 ift ein Termin auf ben 11. Februar c. Bormittage to Ubr im Bureau ber unterzeichneten Berwaltung angesett. Pachtluffige werben bafelbit jur Abgabe ihrer Deiftgebote biermit eingeladen, und fonnen bie besfallfigen Bebingungen bei ber Berwaltung taglich eingefeben werbent

Dofen, ben 25. Januar 1836. Ronigl. Garnifon-Bermaltung.

10) Die jum Beffen ber biefigen Stadtarmen beranftaltete Lotterie wird Connabend den 30. Januar c. Abende 7 Uhr ftatt finden. Indem wir hiervon ben geehr= ten Mitgliebern unfere Bereins gang ergebenft Renntniß geben, bitten wir zugleich, Die zu ber Lotterie bestimmten Sandarbeiten gefälligst bis zum 28. b. Dts. an Die unterzeichnete Direction abliefern zu wollen.

en antillen pastedien

Pofen, ben 24, Januar 1836. Die Cafino Direction.

Wysoca Sadowa sanozywa gentleten filmigt. Genicke Romania (1) Bur gefälligen Renntnignahme fur hiefige und auswartige Guter=Berfender. Das von mir feit mehreren Jahren etablirte Commiffions = und Speditions = Gefchaft gur Beforberung von Gutern aller Urt nach Berlin, beffen Umgegend und ben Rheinprovingen, habe ich auch gur Beforberung nach und von Breslau und gang Schlefien erweitert, wobin an jedem Montag Fuhrwerk abgeht, und wobei ich, wie bisher, die promptefte und billigfte Bedienung verfichere. Falt Sabian, Wafferftrafe Ro. 176.

Description of the Control of the Oren Delego. (12) Gine filberne Dofe, mit ben Ramen &. und L. Groben, ift abhanden gefommen; wer fie Bilhelmftrage Do. 179 beim Debicinalrath Cohen abgiebt, erhalt eine angemeffene Belohnung.

ter Surefairing of it. Seminan glasse re wowells recornege Neumanna and motion Di Sachdenserochoguene edewodnili. Niestawaiacy spodziewać sie moga, iż z preboben in according to baff he will ihren Uniformen and bie Control verification tensvani swemi do kracyl mekludowant beda Trylho de instege maiatku enofe in das fibrige Bortanb ent bed an bold rzeczonego Neumanna przeznaczeni andres edilertic metad such fills, Den 31. Direber 1833.

Leszno, dem 31. Pazdz. 1833. Krol, Pruska Kemmissya .swobsd

Abutel, Proudifice Corlette of on milition.